## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

No 230. Mittwoch, den 25. September 1839.

Ungekommene Fremde vom 23. September.

herr Umterath Ganger aus Polajewo, Br. Kaufin. Liebich aus Bredlan, i, im Hôtel de Varsovie; Die Grn. Guteb. Graf v. Dabefi aus Kolaczfowo und Wiefe aus Legionka, Sr. Domainen = Rentmeifter v. Bredow aus Birke, Sr. Buder= fabrif-Direftor Schurr aus Dionie, I. im Hotel de Dresde; Br. Kaufm. Knipe aus Frankfurt a/M., hr. Guteb. v. Dobryndi aus Baborowo, I. im Hotel de Vienne; fr. Guteb. v. Zambrandi aus Polen, I. in ber großen Giche; fr. Pad= ter Garlewell aus Bierzchostam, Gr. Wirthich. Eleve Mareli aus Pietromo, I. in ben 3 Sternen; fr. Probst Beyer und fr. Wirthich. Commiff. Swigtfometi aus Rwilez, fr. Pachter v. herrmann aus Przyborowo, fr. Supernumerar Abolph aus Maumburg a/Q., I. im Hotel de Pologne; Die Grn. Kaufl. Schmidt und Dovermann aus Berlin, I. in ber gold. Gans; Gr. Unter-Profurator Sojecti aus Barfchau, Die herren Guteb. v. Baranowell aus Marfgewo, v. Chlebowell aus Drofgemo, v. Binfowefi aus Emchen, v. Rurnatowefi aus Dufin und v. Refferefi aus Podrzeg, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Guteb. v. Mellenthin aus Pol= wica, Br. Abvofat v. Jaraczewefi und Br. Gefretair Flizowefi aus Samter, Br. Probft Pluczoneffi und Sr. Defonomie-Commiffarius v. Michalefi aus Erin, I. im Hôtel de Paris; Sr. Guteb. Graf v. Rabolineft aus Jarocin, Frau Baronin v. Perglaß aus Breslau, I. im Hotel de Rome,

1) Proklama. In dem Hypotheken= Buche bes im Gnesenschen Kreise gelege= nen Mittergutes Slawno S. 34. stehen Rubr. III. Nro. 1. 623 Athlie, ober 3738 Gulben nebß 5 proCent Zinsen für Proclama. W księdze hypotecznewy wsi szlacheckień Sławno S. 34 w powiecie Gnieźnieńskim położonewy, są w Rubr. III. No. 1. 623 Talary czyli 3738 złotych z prowizyą po 5

die Erben eines gewiffen Stephan b. Glin, efi auf Grund ber Unmelbung bes Bor= befigere Theodor v. Befiereli ex decreto vom 27. Januar 1798 eingetragen. Der gegenwartige Befiger Diefes Guts Beinrich Ludwig Neumann behauptet die 3ahlung diefer Poft, ift aber weber im Stanbe loschungefabige Quittung, noch auch ben Wohnort ber Glaubiger nachzuweifen.

Es werben baher bie Stephan v. Glin= Bfifchen Erben, beren Erben, Ceffiona= rien, ober bie fonft in ihre Rechte getre= ten find, hierdurch aufgefordert, fich bin= nen drei Monaten vom Tage biefer De= fanntmachung an, fpateftens aber in termino ben 17. December 1839 Bormittags um 10 Uhr por unferm Deputirten, bem Berrn Dberlandesgerichte= Affeffor Becker in unferm Juftruftiones-Zimmer perfonlich ober burch gesetlich

Bromberg, ben 30. Juli 1839.

Ronigl. Dber = Candes = Gericht. the country with classics for

2) Drotlama. In bem Sypothefens Buche ber vormals im Camminichen jest

od sta dla sukcessorów niejakiego Szczepana Glińskiego na zasadzie zameldowania posiedziciela poprzedniego Teodora Węsierskiego z mocy rozporządzenia z dnia 27go Stycznia 1798 r. zapisane. Posiedziciel teraźnieyszy twierdzi iakoby summa ta była zapłaconą, lecz nie iest w stanie, ani kwitu złożyć, ani téż mieysca zamieszkania wierzycieli wskazać.

Wzywamy zatem sukcessorów Szczepana Glińskiego, tychże spadkobierców, cessyonaryuszów lub iakiego innego bądź rodzaiu nabywców ich praw, aby się w przeciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia rachuiąc, a naydaléy w terminie na dzień 17. Grudnia 1839 zrana o godzinie 10téy przed Deleg. naszym Ur. Becker Assessorem Sądu Głównego Ziemiańskiego w izbie naszéy instrukcyinéy julaffige Bevollmachtigte zu melden und wyznaczonym, osobiscie lub przez ihre Unipruche gehorig zu bescheinigen, prawnie umocowanych pełnomocniwidrigenfalls sie ihrer Rechte an das oben kow zgłosiwszy, pretensye swe nalegenannte Gut fur verluftig erflart werden Zycie usprawiedliwili, gdyż inaczey follen, ihnen ein emiges Stillschweigen ich prawa do zwyż wspomnioney wsi auferlegt, und die Lofdhung gedachter za upadle uznane; im wieczne mil-Posten im Sypothekenbuch verfügt werden czenie nakazane i wymazanie rzeczonéy summy w księdze hypoteczney rozporządzoném zostanie.

> Bydgoszcz, dnie 30. Lipca 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

> > Bucke bed for Director Control on Archive

Proclama, W księdze hypotecznéy maietności Runowskiey No. 240 im Birfitschen Greife gelegenen herrschaft a mianowicie wsi Wiele No. 318, Runowo No. 240, insbesonbere dem dazu gehörigen Dorse Wiele No. 318, sieht Rubr. III. No. 3., früher Abschnitt IV. No. 7 ex inscriptione, de actu in castro Naclensi seria quinta post sestum Sancti Jacobi Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinquagesimo primo — für die satholische Kirche in Zabartowo ein Legat von 200 Athlr. eingetragen, worüber and unterm 27. September 1783 ein Hypothesen = Recognitionsschein ertheilt und mit jener Inscription verbunden worzen ist.

Diefe Poft ift bezahlt und babas Dofument verloren gegangen ift, fo werden alle Die= jenigen, welche an biefe gu lofchende Poft und das bezeichnete Dofument als Gigen= thumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Brief = Inhaber Unfpruche gu haben ber= meinen, hierburch aufgefordert, biefelben binnen brei Monaten und fpateftens in bem auf ben 17. December 1839 Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten herrn Dberlandesgerichte = Uffeffor Beder in unferm Inftruftione = 3immer angesetten Termine, entweder in Perfon ober burch einen gefetzlich gulaffigen Bevollmachtigten, wozu die herren Juffig= Rathe Rafatsti, Schopte und Landge= richtbrath Roquette in Vorschlag gebracht werden, gebührend anzumelben und nach= zuweisen, wibrigenfalls fie mit ihren Un= fpruchen an bas verlorene Dofument pra= clubirt werden follen, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, bas oben be= zeichnete Dofument fur amortifirt erflart,

dawniey w powiecie Kamińskim, a teraz Wyrzyskim położoney, iest w Rubr. III. No. 3., dawniey w oddziale IV. No. 7 zapisany ex inscriptione, de actu in castro Naclensi feria quinta post festum Sancti Jacobi Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinquagesimo primo — dla kościoła katolickiego w Zakartowie legat 200 Tal. na który także pod dniem 27. Września 1783 wykaz hypoteczny z tąże inskripcyą połączony wydanym został.

Legat ten został zapłaconym, a że dokument onegoż się tyczący zaginał, zatem każdy ktoby do tegoż legatu lub dokumentu, czy to iako właściciel, cessyonaryusz, czyli téż iako zastawu lub innych listów posiedziciel pretensye mieć mniemał, wżywa się ninieyszém, aby takowe w przeciągu trzech miesięcy, a naydaléy w terminie na dzień 17. Grudnia 1839 zrana o godzinie lotév przed Delegowanym Ur. Becker Assessorem Sadu Głównego Ziemiańskiego w izbie instrukcyjnéy naszéy wyznaczonym, osobiście, lub też przez prawnie umocowanego pełnomocnika, na którego Ur. Rafalskiego i Schoepke Radzcy Sprawiedliwości i Ur. Roquette Sędziego Ziemiańskiego mu się przedstawiaią, należycie zameldował i usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do zagubionego dokumentu

und bie Post selbst im Sppothekenbuche geloscht werden wirb.

Bromberg, ben 30. Juli 1839.

Ronigl. Dber : Landesgericht.

prekludowanym, wieczne milczenie mu nałożone, dokument powyżejy opisany za umorzony uznany, i legat pomieniony w księdze hypotecznejy wymazanym będzie,

Bydgoszcz, dnia 30. Lipca 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

3) Poiktalvorladung. Ueber den Nachlaß des hieselbst am 9. Oktober 1837 verstorbenen chemaligen Kaufmanns Gottzlieb Buschke, ist heute der erbschaftliche Liquidationsprozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 3. December d. J. Bormitztags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Bonstedt im Partheienz Jimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklärt, und mit seinen Fordez rungen nur an daßjenige, was nach Vez friedigung der sich melbenden Glänbiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Posen, am 4. Juli 1839. Konigl. Lande n. Stadt = Gericht.

4) Der Kaufmann Abraham Mathias zu Kozmin und die Mariane geborne Czapsta, haben mittelft Chevertrages vom 30. Juli d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kennteniß gedracht wird.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego tu pod dniem 9go Października 1837 Bogumiła Buschke byłego kupca, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 3go Grudnia r. b. o godzinie totéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Bonstedt Sędzią Ziemiańskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pier-wszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 4. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że kupiec Abraham Mathias z Koźmina i Maryanna z Gzapskich, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Lipca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, d. 10. Sierpnia 1839. Krol. Sąd Ziemsko-mieyski. 5) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Pleschen.

Das den Thomas und Regina Rurow= efischen Erben gehörige, in ber Stadt Pleschen sub No. 158 auf ber Lenarto= wicer, Strafe belegene Bohnhaus nebft Garten und Stall, abgeschätzt auf 200 Rthlr. jufolge ber, nebft Sypotheken= fchein und Bedingungen in ber Regiftra= tur einzusehenden Tare, foll am 28ften December 1839 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle subhaftirt merben.

Pleschen ben 1. September 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Pleszewie.

Tu w Pleszewie na ulicy Lenartowickie y pod No. 158 położony, sukcessorom po Tomaszu i Reginie Kurowskich należący się dom mieszkalny wraz z ogrodem i staynią, oszacowany na 200 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28go Grudnia 1839 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Pleszew, dnia 1. Września 1839. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

6) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht gu Gråt.

Das ben Chriftian Frenerichen Ches leuten gehörige ju Michorzewfer Sauland sub No. 3 belegene, aus 15 Morgen Land beftehende Grundftud, abgeschatt auf 147 Rthir. 15 fgr. zufolge ber, nebft Sypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tare, foll am 7. Januar 1840 Vormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle subhaftirt werden. I werde ouer caused derfield

Grat, ben 22. August 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht. sanctinium de deche erro statues dan sonas, amiques de ambianda

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Grodzisku.

Nieruchomość w olędrach Michorzewskich pod No. 3 położona, mał. żonków Krystyan Freyer własna, składaiąca się z 15 morg roli, oszacowana na 147 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Stycznia 1840 przed południem o godzinie T téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Grodzisk, d. 22. Września 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Bekanntmachung. Der Gutebefiger Carl Couard Grabs v. Saugsborf und beffen Chegattin Auguste Louife ge= borne Dreffler ju Ult-Tompst, welche ib= rer Ungabe nach bisher nicht in Gemeinfchaft ber Guter lebten, haben bei Ber= legung ihres Wohnsites in die Proving Pofen, die badurch in Beziehung auf bie Gemeinschaft ber Guter unter Cheleuten nach & 353 und & 416 Thl. 2. Tit. 1. bes Allg. Land = Rechts in Rucfficht auf britte entstehenden rechtlichen Folgen, burch ben am 4. b. Dts. errichteten Bertrag ausgeschloffen, und ausbrucklich er= flart, fernerweit in ihren ehelichen Ber= haltniffen fo beurtheilt fenn zu wollen, wie Cheleute welche in getrennten Gutern leben.

Grat am 14. August 1839.

Ronigl. Land = und Stabtgericht.

In Podaie się ninieyszém do publice cznéy wiadomości, że Dawid Brühl crikupiec z Kościana i niezamężna Henaft ryetta Loewenthal z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Lipca cr. b. wspólność maiątku i dorobku

Kościań, dnia 3. Września 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

8) Der Raufmann David Brühl in Rosten und die verehelichte Henriette Liewenthal zu Lissa, haben mittelst Schevertrages vom 29. Juli c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlosen, welches hierdurch zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Roffen, ben 3. September 1839. Konigl. Land = u. Stadtgericht.

Obwieszczenie. Dziedzie maiętności Tomyślskiey Ur. Karól Eduard Grabs Haugsdorf i iego malżonka Augusta Louiza z Dreslerów, którzy według ich podania dotad w wspólności maiatku nie żyli, przy przesiedleniu swoiem do prowincyi tuteyszéy, wyłączyli układem z dnia 4go b. m. wszelkie skutki prawne, które takowe co do wspólności maiątku pomiędzy małżonkami względem każdego innego stósownie do 8. 353 i §. 416 Cz. 2 Tyt. 1. prawa powszechnego krajowego za sobą pociąga, i oświadczyli, wyraźnie, iż na przyszłość chcą być, w swych stósunkach małżeńskich tak uważani, iak małżonkowie nie żyjący ze sobą w wspólności maiątku.

Grodzisk, d. 14. Sierpnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

9) Bekanntmachung: Der Postillon Christoph Sauer und bessen versobte Braut Ernestine Wilhelmine Kunzel, beibe von hier, haben in dem am 13. d. Mts. gerichtlich geschlossenen Vertrage für ihre einzugehende Ehe die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen. Filehne, den 20. Angust 1839. Konigliche Preußische Land= und Stadt=Gerichts = Commission.

wyłączyli.

10) Bekanntmachung. Um Sonnabend Bormittag den 28sten September, Anfang der Ferien. — Am Donnerstag, den 3ten Oftober, von 8 — 11 Uhr Bormittags im Sorsaale Prüfung und Aufnahme neuer Schüler. — Montag den 7ten Oftober um 8 Uhr Morgens fangen die Lectionen wieder an.

Pofen, ben 22. September 1839.

Ronigliches Friedrich = Wilhelms . Gymnafium.

- 11) Un meinem mit dem Monat Oftober c. von 6 bis 10 Uhr Abeends beginnenden Lehrkursus in Buchhalterei, faufmännischem Rechnen, verbunden mit einer gründlichen Anweisung aller in einer Haudlung vorkommenden schriftlichen Aufsätz, können noch einige Personen Theil nehmen. Ueber die Zweckmäßigkeit, so wie über das Praktische meiner Unterrichts-Methode können die vorzüglichsten hiesigen resp. Handlungen bekunden.

  M. Remak, Schuhmacherstraße No. 13.
- 12) Einem hochgeehrten Publikum bler sowohl als der Amgegend, beehre ich mich, mein langst bekanntes optisches Waaren-Lager wiederholentlich ergebenst zu empfehlen, und bezeichne ein neuersundenes Taschen Theater-Perspectiv. Dieses Instrument ist, wenn es auch ganz ausgezogen wird, nicht langer als  $2\frac{1}{2}$  Joll, und dennoch eine ganz überraschende Fernsehkraft hat; es ersest durch einem besondern Occular-Glase eines der besten Theater-Perspective, und besonders bequem durfte es für Militair senn; auch ist es für jedes Auge, sei es schwach-, kurz- oder weitsichtig, zu gebrauchen. Indem ich nur wenige Eremplare davon besitze, so bitte ich ergebenst darauf Reslectirende, mich mit ihrem gütigen Besuche gefälligst bald beehren zu wollen. Mein Logis ist bekanntlich Breslauerstraße zum Hôtel de Saxe, Zimmer No. 8.
- 13) Einem hochgeehrten Publikum zeigt ber Opticus und Mechanicus Georg Friedrich aus Berlin ergebenft an, daß er Posen zum ersten Mal mit seinen selbst gefertigten optischen und meterelogischen Justrumenten besucht, und schmeichelt sich während seines kurzen Aufenthalts eines starken Besuchs, um sich von der Villige keit und Sauberkeit seiner Instrumente zu überzeugen. Alle in sein Fach schlagende Reparaturen werden gleich ausgeführt. Verkaufslocal im Konigsbergerschen Hause, Wronker-Straße No. 91.

<sup>14)</sup> Eltern, welche ihre Sohne in eine anständige Pension geben wollen, finden bieselbe bei einem hiesigen Gymnasial = Oberlehrer. Gefällige Auskunft ertheilt die Redaktion ber beutschen Zeitung.

- 15) In meiner Wehnung, am Markt No. 68., im hause bes herrn Douchy 1 Treppe hoch, sollen wegen Aufgabe bes Geschäfts verschiedene fast ganz nene Glasspinde, Waaren-Rasten, Labentische und verschiedene andere Sachen im Laufe dieser Woche wohlfeil verkauft werden.

  A. Seiblig.
- 46) Ein junger Mann, von rechtlichen Eltern, findet fogleich als Lehrling ein Unterkommen beim Graveur Keil, Posen, am Markt No. 40., gegenüber bem Rathhause.
- 17) Rauchtabak. Wapen van Amsterdam, Fabriec van Hermans Oldenkott & Zoonen tot Amsterdam, empfing heute eine zweite Zusenbung. M. J. Goldftein, Breslauerstraße No. 12.
- 18) Auf bem Borwerk hinter Junifomo bei Guregin wird gutes Pferdeheu per freier Zusendung, ber Centner mit 18 fgr. verkauft.
- 19) Alle Sorten Spiel=Rarten find zu haben bei B. Landsberg in Roften.